# Amtsblatt

# Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

7. Wai 1862.

17. Maja 1862.

Bom Gefertigten f. f. Notar als Gerichte. Rommiffar merben im Einverständniffe mit dem Glaubigerausschuße sammtliche herren Glaubiger der Firma S. Lindenbaum zu Przemysl aufgefordert, ihre aus bas immer für einem Rechtegrunde herrührenden Forterungen gegen diese Masse langstens bis 1. Juni 1862 bei temfelben unter Borlage Beweismittel um so gewisser schriftlich anzumelben, widrigens im Falle ein Bergleich ju Ctande fommen follte, von der Befrictigung aus allem der Bergleicheverhandlung unterliegenden Bermo-Ben, lufoferne ihre Forberungen nicht mit einem Pfandrechte bedect nab, ober fie bas Gigenthumsrecht ansprechen, ausgeschloffen, und ber ulbner durch den abgeschlossenen Vergleich, infoferne in benselben dichte anderes bedungen worden ist, von jeder weiteren Verbindlichkeit Begen ben bie Anmelbung unterlassenden Gläubiger befreit fein murbe. Przemyśl, den 24. April 1862.

Ignatz Frankowski, f. f. Notar.

(821)

tes f. f. Bezirfegerichtes in Brody vom 30. April 1862 3. 1468. Marcus Samuel Klarfeld in Brody hat wiber bie unbefannten Die befindliche Daffe Des Bupillen Jacob Samuel Byk, und beffen Damen und Wohnorte nach unbekannten Erben wegen Losdung ber im Lastenstande der Realitätschälfte sub Rr. 1081 in Brody zu Gunsten ber Dasse des Pupillen Jacob Samuel Byk pranotirte Rest fumme pr. 5124 fl. aus der größeren Summe pr. 12874 fl. ein Geuch sub praes. 12. Marg 1862 3. 1468 hiergerichts angebracht, mor-über dur Verhandlung über ben Umstand, ob bie Justifizirungeklage berreicht oder eine noch offene Frift zu beren Ueberreichung ermitt lei bie Tagfahrt auf ben 11 Juni 1862 9 Uhr Früh angeordnet, und dur Bertretung ber Belangten ber hierortige Aldvofat Gr. Kukucz dum Rurgtor bestellt wurde.

Den Belangten mirb baber erinnert, bag fie bei ber Tagfagung entweder felbst oder durch einen Bevollmächtigten zu erscheinen haben, wierigens die wider sie angeordnete Verhandlung mit dem auf ihre Befahr und Roften für fie bestellten Rurator gepflogen und barüber entschieden werden wird.

Brody, am 30 April 1862.

G b i f t

t. f. Bezirfegerichtes in Brody vom 30. April 1862 3. 1540. Marcus Samuel Klarfeld in Brody hat wider Gittel Bykin und beren allenfallige Erben wegen Löschung ber im Lastenstande ber Realitätehallfte sub Rr. 1081 in Brody zu Gunften ber Gittel Bykin pras hotirten Gumme pr. 2337 fl. 30 fr. ein Gesuch sub praes. 14. März 1862 3. 1540 hiergerichts angebracht, worüber jur Berhandlung über den umftand, ob die Justifizirungeflage überreicht oder eine noch offene Briff du beren Ueberreichung erwirft sei, die Tagsahrt auf den 11. Junt 1862 9 Uhr Früh angeordnet und zr Betretung der Belangten Plufenthalt dem Gerichte unbefannt ift, der hierortige Advokat Br. Kukucz jum Kurator bestellt murde.

entweber felbst oder burch einen Bevollmächtigten zu erscheinen haben, Den Belangten wird daher erinnert, daß sie bei der Tagsahung Bibrigens die wider fie angeordnete Berhandlung mit dem auf ihre Gefahr und Roften für fie bestellten Rurator gepflogen und barüber

entschieden merten wird.

Brody, am 30. April 1862.

Lizitazions-Alnkundigung.

Dinagion vereint mit der städtischen Komunalauflage nach städtischen Bitettiven auf die Zeit vom 1. November 1862 bis letten Oktober Dr. 1658. Bur Berpachtung ber Robatyner herrschaftlichen Pro-1865 wird die Ligitazions-Verhandlung in der Kanzlei des Rohatyner emeindeamtes am 29. Juli 1862 abgehalten werden.

Der Fistalpreis beträgt 10552 fl. 50 fr. oft. 28., wovon bas

Badium bei ber Liguagion ju erlegen fommt.

Die Ligitagions. und Bachtluftigen werben jum Erscheinen bei bieffoligen Berhandlung eingelaben, und es wird benfelben gefaltet, die Lizitazionobedingniffe jederzeit mahrend ben Amtoffunden in der Ranglei des Rohatyner Gemeindeamtes einzusehen.

R. f. Rreiebehorde. Brzegan, ben 1. April 1862.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 1658. W celu wydzierzawienia skarsowej prze-pisów połaczonej z miejskiem podatkiem według norm przepisów miejskich na czas od 1. listopada 1862 do ostatniego października 1865 odbędzie się w kancelaryi urzędu gminnego w Rohatynie na dniu 29. lipca 1862 publiczna licytacya.

Cena wywołania wynosi 10.552 złr. 50 kr. w. a., z której

jako wadyum 10% przy licytacyi złożone być mają.

Majacych chęć licytowania i wydzierzawienia zaprasza się niniejszem do wzięcia udziału przy tej licytacyi, oraz takowym czyni sie wiadomem, iz warunki licytacyjne podczas godzin urzędowych w kancelaryi gminnego urzędu w Rohatynie każdocześnie przejrzane

Od c. k. władzy obwodowej.

Brzeżany, dni 1 1. kwietnia 1862.

© b i f t (2) bes f. f. Bezirksgerichtes in Brody vom 30. April 1862 3. 1411.

Marcus Samuel Klarfeld in Brody hat mider Josef Czortkower und dessen vermeintliche Erben wegen Löschung der im Lastenstande der Realitätshälfte sub Rr. 1081 in Brody zu Gunsten des Josef Czortkower pränotirten Summe von 2700 ft. ein Gesuch sub praes. 10. Marg 1862 3. 1411 hiergerichts angebiecht, moruber jur Ber- handlung über ben Umftand, ob die Juftiffgirungeflage überreicht ober eine noch offene Frist zu deren Ueberreichung ermirft fei, bie Sagfahrt

auf ben 11. Juni 1862 9 Ubr Fruh angeordnet und gur Wertretung ber Belangten, teren Aufenthalteort bem Gerichte unbefannt ift, ber hierortige Advofat Gr. Kukucz jum Kurator bestellt murbe.

Den Belangten wird baher erinnert, baß fie bei ber Tagfagung entweder felbft ober burch einen Bevollmachtigten ju erscheinen haben, widrigens die wider fie angeordnete Beihandlung mit bem auf ihre Gefahr und Roften fur fie bestellten Rurator gepflogen und barüber entschieden werden wird.

Brody, ben 30. April 1862.

(819) © b i f t

bes f. f. Begirfegerichtes in Brody vom 30. April 1862 g. 1398

Marcus Samuel Klarseld in Brody hat wiber Hindia Bykin unb beren vermeintliche Erben wegen Lofdung ber im Laftenftande ber Realitatehalfte sub Dr. 1081 in Brody ju Gunften ber Hindia Bykin pranotirten Summe pr. 5400 fl. ein Gefuch sub praes. 9. Marg 1862 3. 1398 hiergerichts angebracht, worüber jur Berhandlung über den Umstand, ob die Justissiziungeklage überreicht ober eine noch offene Frist zu deren Uederreichung erwirkt sei, die Tagfahrt auf den 11. Juni 1862 9 Uhr Früh angeordnet, und zur Bertretung ber Belang ten, beren Aufenthalt bem Gerichte unbefannt ift, ber hierortige Abvokat Gr. Kukuez jum Kurator bestellt murbe.

Den Belangten wird baber erinnert, daß fie bei ber Tagfahung entweder felbst oder burch einen Bevollmächtigten zu erscheinen haben, widrigens die wider sie angeordnete Berhandlung mit dem auf ihre Gefahr und Roften für sie bestellten Aurator gepflogen und barüber

entichteden merben mirb.

Brody, ben 30. April 1862.

G b i f t.

Mro. 576. Bom f. t. Bezirksamte ale Gericht zu Bircza wird befannt gemacht, es fei am 20. Februar 1846 Georg Hamulak aus Zohatyn Sort. 2, ohne Sinterlaffung ber lettwilligen Anordnung geftorben, und ju feinem Nachlaffe find beffen Rinder Dmitro und Ma-

ria ale Erben aus bem Gefete berufen.

Da dem Gerichte ber Aufenthaltsort bes Dmitro Hamulak unbekannt ift, so wird derfelbe aufgefordert, fich binnen Ginem Sahre von dem untengefesten Sage an, bei biefem Gerichte ju melben, und die Erbeerflarung anzubringen, widrigenfalls die Berloffenfchaft mit bem fich melbenden Erben, und ben fur ihn aufgestellten Rurator Mikita Metyk abgehandelt werden wird.

Bircza, am 15. April 1862.

Nr. 576. Z c. k. powiatowego sadu w Birczy oznajmia się, ze na dniu 20. lutego 1846 zmarł Grzegorz Hamulak z Zohatyna, Nr. domu 2 bez zostawienia ostatniej woli rozporządzenia i z prawa jego dzieci Dmitro i Marya jako sukcesorowie powołani są.

A ze pobyt Dmitra Hamulaka jest niewiadomy, przeto wzywa się go, ażeby w przeciągu roku od dnia niżej wyrażonego począwszy, tutaj w sądzie się stawił, i swą deklaracyc złożył, inaczej pertraktacya masy z drugą sukcesorką i kuratorem dla niego postanowionym Mekita Metyka przeprowadzona będzie.

Bircza, dnia 15. kwietnia 1862.

Edykt.

Nr. 770. C. k. urząd powiatowy w Stryju jako sąd niniejszym niżej wymienionym pozwanym wiadomo czyni, iz p. p. Izydor Rechkorn, Teofil Rechkorn, Izabela z Rechkornów Wodnicka, Karol Setti, Antonina i Joanna Setti, nareszcie Emilia z Settich Cho-

French Std Alamst

a) pod dniem 18. lutego 1862 do 1.762 przeciwko pana Ignacego Aschera nieznanego miejsca pobytu, lub nieznanym jego spadkobiercom i innego rodzaju prawnabywcom, wytoczyli pozew o wykreślenie tymczasowo w ks. głównej XIV. pag. 208. u. 18. on. zabezpieczonej na rzecz jego kwoty 150 zł. w wal. w. ze stanu biernego posiadłości na przedmieściu tutejszem "Kruczajówka" pod I. d. 52 położonej.

b) pod dniem 18. lutego 1862 do liczby 763 przeciwko spuściźnie nicznanego z imienia i miejsca pobytu Lepanera i nieznajomym jej spadkobiercom albo prawonabywcom wytoczyli pozew o wykreślenie ze stanu biernego posiadłości powyzszej na rzecz jej w ks. głównej VII. pag. 206. u. r. on. zapisanej kwoty 290 zł. 151/4 kr.

jako rekojmi za Józefa Bubnowskiego.

e) pod dniem 18. lutego 1862 do l. 764 przeciw paniom Juliannie, Maryannie i Annie Zinkowskim, z miejsca pobytu niezna-nym, lub gdyby które z nich nie było przy życiu, ich nieznanym spadkobiercom, albo innego rodzaju prawnabywcom wytoczyli pozew o wykreślenie ze stanu biernego posiadłości powyzszej na rzecz ich w ks. gl. VII. pag. 206. u. 5. on. zaintabulowanej kwoty 1250 zł. z dwoma odnośnemi ustępami.

d) pod dniem 18. lutego 1862 do liczby 765 przeciw panu Deodatowi Bołoz Antoniewiczowi nieznanego miejsca pobytu lub nieznanym jego spadkobiercom albo innego rodzaju prawnabywcom, wytoczyli pozew o wykreślenie ze stanu biernego pos adłości powyższej na rzecz jego w ks. gł. VII. pag. 208. u. 9. on. tymczasowo zabezpieczonej sumy 500 zł. z odnośnym ustępem 11tym;

e) pod dniem 18. lutego 1862 do l. 766 przeciw p. Deodatowi Boloz Antoniewiczowi, nieznanego miejsca pobytu, lub nieżnanym jego spadkobiercom albo innego rodzaju prawnabywcom wytoczyli pozew o wykreślenie ze stanu biernego posiadłości powyższej na rzecz jego w ks. gł. VII. p. 208. u. 10. on. tymczasowo zabez-

pieczonej sumy 500 zł. z odnośnym ustępem 12tym;

f) pod dniem 18. lutego 1862 do l. 767 przeciw p. Pawłowi Radwańskiemu nieznanego miejsca pobytu lub nieznanym jego spadkobiercom albo innego rodzaju prawnabywcom wytoczyli pozew o wykreślenie ze stanu biernego posiadłości powyższej na rzecz jego w ks. gł. VII. p. 206. m. 14. on. tymczasowo zabezpieczonej sumy

1000 zł. z odnośnym cięzarów ustępem 17.

g) pod dnicm 18. lutego 1862 d. l. 768 przeciw 1. leżącej spuściznie po ś. p. Konstancyi ze Zmijowskich Rechkronowej, 2gie panu Pawłowi Radwańskiemu i Scie panu Alojzemu Leo de Löwenmuth, miejsca pobytu nieznanym, lub ich nieznanym spadkobiercom albe innego rodzaju prawnabywcom wytoczyli pozew o wykreślenie ze stanu biernego posiadłości powyższej na niej w ks. gł. VII. pag. 207. i 209. u. 7. on. zaintabulowanego prawa dożywotniego z niej użytkowania z odnośnym hipotecznym ustępem 16tym i obarczeniem enego poprzednem pod ustępem cięż. 15.

h) pod dniem 18. lotego 1862 do l. 769 przeciw panu Stanislawowi Łakomickiemu nieznanego miejsca pobytu, lub nieznanym jego spadkobiercom albo innego rodzaju prawnabywcom wytoczyli pozew o wykreślenie ze stanu biernego posiadłości powyższej na rzecz jego w księdze główn. VII. p. 208. u. 6. on. zaintabulowanej

sumy 790 zł., nareszcie

i) pod dniem 18. lutego 1862 do l. 770 przeciw pp. Emilii, Eugeniuszowi i Antoninie Kuczkowskim dzieciom, potem pani Antonie Koczkowskiej matce z miejsca pobytu nieznanym, lub w razie, gdyby niebyli przy życiu, nieznanym spadkobiercom lub innego rodzaju prawnabywcom wytoczyli pozew o wykreślenie ze stanu biernego posiadłości powyższej poprzednio w ks. gl. VII. p. 208. u. 8. on, na Macieja Jankowskiego a potem na rzecz ich zaintabulowanej kwoty 1140 zł. z wszystkiemi odnośnemi ustępami, w skutek których wytoczonych poznów do ustnych rozpraw, dzień sądowy na 17. czerwca 1862 o godzinie 9tej przed południem wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych lub ich spadkobiercy albo innego rodzaju prawnabywcy świadome nie jest, przeto c. k. urząd powiatowy jako sad takowym obreńcę z urzędu w osobie p. adwokata krajowego Dra. Filipa Fruchtmana z substytucyą mieszczanina tutejszego p. Antoniego Languera nadał, z którym spory powyższe wedle istniejących dla Galicyi ustaw sądowych, przeprowa-

dzone beda.

Wzywa się zatem pozwanych niniejszem zbiorowem powołaniem, aby na terminie albo osobiście stanęli, albo odpowiednie prawne dokumenta mianowanemu kuratorowi udzielili, lub też innego zastępcę sobie obrali, i tutejszemu sądowi oznajmili, w ogóle, ażeby wszystkie prawne środki do ich obrony uzyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące sami sobie przypisać będą musieli.

Stryj, dnia 17. kwietnia 1862.

(824)Edykt. (3)

Nr. 391. C. k. urząd powiatowy Sieniawski jako sąd z miejsca i pobjta nieznajomych spadkobierców po ś. p. w Wiązownicy zmarlym Józefie Szkulteckim niniejszym uwiadamia, iż bracia Juśkiewicze z Jarosławia pod dniem 24. lutego 1862 do l. 391. naprzeciw tejże masy leżącej, celem zaplacenia kwoty 1032 zł. 32 kr. wał. a. pozew wytoczyli, na który do ustnej rozprawy termin na dzień 14. lipca 1862 o godzinie Itej przed południem w tntejszym

c. k. sądzie wyznaczony został.

Ponieważ spadkobiercy ś. p. Józefa Szkulteckiego nie są znani, przeto na ich koszt i niebezpieczeństwo tymże kurator w osobie p. Edmunda Mańkowskiego ustanawia się, wzywając tychże zarazem, by na powyższym terminie sami staneli, lub tez swoje środki obrony ustanowionemu lub innemu rzecznikowi oddali i o tem sąd uwiadomili, i w ogólności wszelkich prawnych środków do swej obrony użyli, w razie przeciwnym bowiem wynikle szkodliwe skutki sami sobie przypiszą.

C. k. urząd powiatowy jako sąd.

Sieniawa, dnia 18. kwietnia 1862.

Kundmachung. (827)

Mro. 6788. Der Tabaf- und Stempel-Subverlag gu Saybusch (Zywiec) im Wadowicer Finangbegirte mird im Bege ber öffentlichen Ronfurreng mittelft Urbermeifung ichriftlicher Offerte dem geeignet erfannten Beweiber, melder die fur das hobe Merar gunftigften Bedingungen ftellt, verlieben merben.

Der Berfehr betrug im Betwaltungsjahre 1861:

an Tabaf 63764 Pfund im Werthe von 40248 ff. 35 fr.,

öst. W. Stempelmarten niederer Rlaffe , 2667 , 76 , Die mit ber vorschriftemößigen Stempelmarfe mit ber Rachweis fung ter Großjährigfeit, tem obrigfeitliden Sitten. und Bermogens. Beugniße und dem Wadium von 100 ff. ober dem bezüglichen Raffa-Erlageideine verschenen id riftliden Efferte find bis einschließig 26. Mat 1862 6 Uhr Abends bei ber f. f. Finang. Bezirfe. Direkzion in Wadowice gu überreichen.

Der Erträgniß : Ausweis, fo wie die naberen Bedingniffe find bei ber Finang = Begirfe = Direfgion in Wadowice und bei ber Gilfe. ämter . Tirefzien ter f. f. Finang . Landes . Direfzion in Krakau eine

zuseben.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direfgion.

Krakau, am 26. April 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 6788. Podverlag tytoniu i stemplów w Żywcu w Wadowickim powiecie skarbowym będzie nadany w drodze publicznej konkurencyi za pomocą podania pisemnych ofert uznanemu za zdolnego konkurentowi, który korzystne dla wysokiego skarbu postawi warunki.

Obrót wynosił w roku administracyjnym 1861:

w tytoniu 63764 tuntów wartości . . . 40248 zł. 35 kr. markach stemplowych niższej klasy . 2667 , 76 , w. a.

Pisemne oferty w przepisana markę stemplowa, w udowodnienie wieloletności, w wydane od władzy świadectwo moralności i majatku zaopatrzone, z załączeniem w wadyum w kwocie 100 zł. lub w odnośny kwit kasowy, mają być podane włącznie do 26go maja, godz. 6tej wieczór do c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Wadowicach.

Wykaz przychodów, tudzież bliższe warunki można przejrzeć w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Wadowicach i w dyrekcyi urzędów pomocniczych c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej w Kra-

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej. Kraków, dnia 26. kwietnia 1862.

(823)G b i f t bes f. f. Bezirfegerichtes in Brody vem 30. April 1862 3. 1621.

Marcus Samuel Klarfeld in Brody bat wider Josef und Itta Czortkouer und teren vermeintliche Erben megen Lofdung ber im Lastenstande der Realitätshälfte sub Nr. 1081 in Brody ju Gunffen des Josef und der Itta Czortkower pranotirten Summe pr. 560 Duf. ein Gefuch sub praes. 17. Marg 1862 Babl 1621 hiergerichte angebracht, wornber gur Berhandlung über ben Umftand, ob bie Suftifi is rungeklage überreicht, oter eine noch offene Frift gu beien Heberreis dung ermirft fei, bie Sagfahrt auf ten 11. Juni 1862 9 Uhr Frub angeordnet und gur Bertretung ber Belangten, beren Aufenthalt bem Gerichte unbefannt ift, ber b. o. Abvofat fr. Kukusz gum Kurator

Den Belangten mird taher erinnert, bag fie bei ber Tagfatung entweder felbft oder burch einen Bevollmadtigten gu erfcheinen haben, midrigens die witer fie angeordnete Berhandlung mit tem auf ibre Befahr und Roften für fie bestellten Rurator gepflogen und barüber entschieden werden wird.

Brody, am 23. April 1862.

G d i f t.

Mro. 4398. Bom Stanislawower f. f. Rreisgerichte wird bas mit bem Etifte vom 30. Juli 1861 3. 7363 und 7507 eingeleitete Bergleicheverfahren über tas Bermogen des hierortigen protofollirs ten Schnittmaarenhandlungehaufes Mendel Boral über rechtefraftig ge. wordenen Bergleich fur beendigt erflart und bie Ginftellung ber Serechtigung tes Berichuldeten jur freieren Bermaltung feines Bermogens hiemit aufgehoben,

Dus bem Rathfdluge bes f. f. Kreisgerichtes. Stanislawów, ben 23. April 1862.

(831) G b i ř t,

Nr. 18795. Bom f. f. Landes als Hantelsgerichte wird dem Bronislaus Ujejski mittelst gegenwärtigen Eriktes befannt gemacht, es habe wider ihn Marcus Frankel ein Gesuch sub praes. 29. April 1862 Zahl 18795 um Zahlungsaustage der Wechselsumme von 1000 fl. öst. Währ. s. R. G. angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, morsüber die Zahlungsaustage unterm 8. Mai 1862 Zahl 18795 bewillisget wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das f. k. Landes= als Handelsgericht zu dessen Bertretung und auf seine Gefahr und Rosten den hiesigen Advokaten Dr. Tarnawiecki mit Substituirung des Abvokaten Dr. Czajkowski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebe.

nen Wechfelordnung verhandelt merden mird.

Durch dieses Edikt wird bemnach der Belangte erinnert, zur rechten Beit entweder f.lbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts- behelfe bem bestellten Vertieter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem k. k. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wirb.

Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 8. Mai 1862.

(829) G b i f t. (2)

Mr. 926. Bon dem f. f. Bezirfsamte zu Sereth als Gericht wird bekannt gemacht, es sei am 23. Juli 1860 der Straffeneinraumer Michael Mull aus Tarnawa, Dobromiler Bezirks, ohne hinterlassung

einer letiwilligen Anordnung in Sereth gestorben.

Da zu bem Nachlasse bessen Gattin Franciska Mull aus dem Gesetze als Miterbin konfurrirt, bem Gerichte aber beren Aufenthalt unbekannt ift, so wird dieselbe hiemit aufgefordert, sich binnen Einem Jahre von dem unten gesetzten Tage an bei diesem Gerichte zu melben und die Erbeertlarung anzubringen, als sonst die Verlassenschaft mit ben erhverklarten Erben und dem für die Abwesende aufgestellten Kuigtor Nicolaus Frankul abgehandelt werden würde.

Bom f. f. Begirfsamte als Gericht.

Sereth, am 1. April 1862.

(830) © b i f t. (2)

Mr. 13720. Bon dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird der bem Wohnorte nach unbefannten Cajetana Zerygiewicz mit diesem Etifte bekannt gemacht, daß auf Ansuchen der Fr. Paulina Zotta wesen Bewilligung der 2ten Frist von 2 Jahren zur Rechtfertigung der z. 3. 25729-1859 bewilligten Vormerkung der Summe von 3400 fl. KM. im Lastenstande der Güter Obertya, das Fristgesuch dem aufgestellten Kurator Herrn Advokaten Kadat zur Neußerung auf 3 Tage dei sonstiger Annahme der stillschweigenden Einwilligung mitgetheilt murde.

Da der Wohnort derselben unbekannt ist, so wird der Landess und Gerichts-Abvokat Dr. Kabat mit Substitutrung des Landess und Gerichts-Abvokaten Dr. Mahl auf ihre Gesahr und Koften zum Rusrator bestellt und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Ges

richtes jugestellt.

Wom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 22. april 1862.

Mro. 2017. Vom f. f. Kreisgerichte zu Tarnopol werben alle biejenigen, welche auf bas am 23. Juni 1817 zur Nachlasmasse bes Sigismund Baron Heidel erlegte Deposit, namentlich eine Nazionalanzlehense Obligazion aus dem Jahre 1845 Mr. 35772 über 20 st. KM. mit 22 Stück vom 1. Juli 1860 zahlbaren Kupons, und dem Hinauszreste, und zwar:

und in Banknoten und Scheidemunge mit 5 , 48 , , ,

Busammen. 5 fl. 98 tr. öft. 20. ein gegründetes Forderungsrecht zu haben glauben, aufgefordert, ihre diesfälligen Rechte binnen 1 Jahre, 6 Moden und 3 Tagen von der dritten Einschaltung des gegenwärtigen Eciftes um so sicherer bei diessem f. f. Kreitgerichte geltend zu machen, als sonsten dieses Deposit für kadut erklart, und dem hohen Nerar zuerkannt werden wird.

Tarnopol, ben 30. April 1862.

(818) G b i f t (2)

bes f. f. Begirfsgerichtes in Brody vom 30. April 1862 3. 1539.

Marcus Samuel Klarfeld in Brody hat wider Marcus Byk und bessen vermeineliche Erben, wegen Löschung der im Lastenstande ber Realitätshälfte sub Nr. 1081 in Brody zu Gunsten des Marcus Byk pränotirten Summe pr. 6750 fl. ein Gesuch sub praes. 14. März 1862 Bahl 1539 h. g. angebracht, worüber zur Berhandlung-über den Umsstand, ob die Junistztrungs Rlage überreicht, oder eine noch offene Frist zu deren Ueberreichung erwirtt sei, die Tagsahrt auf den 11ten Juni 1862 9 Uhr Früh angeordnet und zur Bertretung der Belangsien, deren Ausenthaltsort dem Gerichte unbefannt ist, der h. o. Aldvostat Hr. Kukucz zum Kurator bestellt wurde.

Den Belangten wird baher erinnert, baß fie bei ber Tagfagung entweder felbit ober burch einen Bevollmächtigten zu erscheinen haben, widrigens bie mider fie angeordnete Verhandlung mit dem auf ihre Gefahr und Koften für fie bestellten Kurator gepflogen und barüber entschieden werden wird.

Brody, ben 30. April 1862.

Mro. 19756. Bom f. f. Lemberger Landes, als Handelsgerichte wird dem Moses Meisles mittelst gegenwärtigen Gelftes befannt gemacht, es habe wider ihn Abraham Gefäll ein Gesuch sub praes. 5. Mai 1862 Zahl 19756 um Zahlungsaustage der Wechselfumme von 135 st. 85 fr. öst. W. s. angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Zahlungsaustage unterm 8. Mai 1862 Z. 19756 bewilligt wurde.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbelannt ift, so hat bas f. f. Landes als handelsgericht zu bessen Bertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiefigen Atvotaten Dr. Mahl mit Cubstitui= rung bes Abvokaten Dr. Rechen als Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Wechsels

ordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Nechtssmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Verabsaumung entsteshenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 8. Mai 1862.

Mr. 1495. Lom f. f. Bezirtsamte zu Radautz als Gericht wird bekannt gemacht, es sei am 7. Oftober 1808 Juon Holbe zu Radautz

ohne hinterlaffung einer lehtwilligen Anordnung geftorben.

Da dem Gerichte ber Aufenthaltwort ber erblasserichen Sohne Wasili und Constantin Holbe unbekannt ift, so weiden dieselben aufgefordert, sich binnen Einem Jahre von dem unten gesehren Tage an, bei diesem Gerichte zu melden und die Erbeerklärung anzubringen, wiedigenfalls die Berlassenschaft mit den sich meldenden Erben und dem für dieselben bestellten Kurator Panaite Tosanel abgehandelt werden wird.

Radautz, am 30. April 1862.

836) G b i f t. (1)

Ntro. 20107. Bon dem f. f. Lemberger Landes- als Handelsgerichte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Simche Halberstam mit diesem Ediste bekannt gemacht, daß über Ansuchen des Josef Fränkel; gegen denselben ein Auftrag zur Zahlung der Wichselfumme von 500 fl. öst. W. s. am 10. April 1862 3. 15852 erstoß.

Da der Wohnort bes Simche Halberstam unbefannt ift, fo wird bemselben der fr. Landesadvofat Dr. Rechen mit Substituirung des frn. Landesadvofaten Dr. Wurst auf feine Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt, und demselben ber oben angeführte Bescheid biefes

Gerichtes zugeftellt.

Bom f. f. Lanbes. als Sandelsgerichte.

Lemberg , ben 16. Mai 1862.

Rro. 20145. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß unter Heutigen J. 20145 über das gesammte Bermögen der hiefigen Krämerin Malke Dwora Hand der Konkurs eröffnet wurde, Dr. klumenseld mit Substituirung des Advokaten Dr. Hönigsmann bestellt worden ist, die Anmeldungen unter Strenge des J. 84 G. D. bis 15. Juli l. J. zu geschehen haben, und zur Bahl des Bermögensverwalters und des Gläubiger-Ausschußes die Tagfahrt auf ben 23. Juli l. J. Bormittags 10 Uhr bei diesem f. f. Landesgerichte anberaumt worden ist.

Mus bem Rathe bes f. f. Landeszerichte.

Lemberg, am 12. Mai 1862.

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach nustępujących zameldowanych.
Od 1. do 8. maja 1862.

Od 1. do 8. maja 1862.

Cerulli Karolina, prywatystka, 78 l. m, na sparaliżowanie płuc.

Lępkowski Antoni, c. k. adjunkt fiskalny, 39 l. m., na krwiotok płucowy.

Jurassek Ignac, c. k. sekretarz finans., 50 l. m., na rozjątrzenie płuc.

Klemsch Jan, c. k. nauczyciel gymp., 59 l. m., na sparaliżowanie mózgu.

Weskampf Klotylda, córka kancelisty, 21 l. m., na suchoty.

Slezaczek Karolina, żona wożnego, 28 l. m., na suchoty.

Szyjkowski Michał, rękawicznik, 59 l. m., dto.

Hunkiewicz Marya, kupcząca, 70 l. m., na konsumcyę.

Dilz Julian, dziecię urzędnika, 1½, r. m., na konsumcyę.

Chodoły Aniela, wyrobnica, 30 l. m., na suchoty.

Szemiałkowski Jan, struż szpitalny, 62 l. m., na suchoty.

Domiszewska Anna, stróżowa szpitalna, 31 l. m., na tyfus.

Huresch Antoni, wyrobnik, 38 l. m., na suchoty.

Przegoński Karol, dto. 53 l. m., na suchoty.

Przegoński Karol, dto. 34 l. m., na zapalenie wenów.

Orchowa Marcianna, wyrobnica, 24 l. m., na rozmiękczenie mózgu.

Gajowski Michał, wyrobnik, 31 l. m., na suchoty.

Malinowska Magdalena, wyrobnica, 44 l. m., na ściśnienie krtani. Kaszyńska Regina, dto. 78 l. m., na zapalenie wenów. Harasymowicz Stanisław, wyrobnik, 42 l. m., na suchoty.
Prymak Franciszek, dto. 17 l. m., na wodna puchline. Bogdanowicz Magdalena, wyrobnica, 55 l. m., na zapalenie mózgu. Głuchowska Marya, dto. 40 l. m., na dysenterye. Pałka Roman, wyrobnik, 28 l. m., na suchoty. Szurmiak Tomasz, dto. 50 l. m., na dysenteryę. Szurmiak Tomasz, dto. 50 l m, na dysen Szpyrko Nazarko, wyrobnik, 20 l m, na tyfus. Burkhard Ludwika, wyrobnica, 25 l m., na zapalenie blony brzuchowej. Mondrak Anastazya, dto. 60 l m., na tyfus. Chrzanowski Ferdynand, dto. 12 l. m. Szajkiewicz Jacko, wyrobnik, 40 l.m., na rozmiękczenie szpiku pacierzowego Szajárewicz Jacko, wyrodník, 40 f.m., na rozmiękczenie szpiku pac Krel Michał, dto 7 l. m., na wodną puchlinę. Heger Karol, dziécię wożnego,  $\frac{9}{12}$  r. m., na sparalizowanie pluc. Siedziński Michał, dziécię wyrodnika,  $\frac{7}{12}$  r. m., na anginę. Starowiecka Anastazya. dto.  $\frac{6}{12}$  r. m., z braku sił żywotnych. Moser Fabian, dto.  $\frac{2^{1}}{2}$  r. m., na kur. Jarmolowicz Józef, dto. 6 l. m., dto. Buryan Franciszek, dto. 6 l. m., na kolusz. 1<sup>3</sup>/<sub>12</sub> r m., na kur. <sup>3</sup>/<sub>12</sub> r. m., na konwulsye. Gawlikowska Apolonia, dto. Zabek Antoni, Paziuk Julia, dto. 7/12 r. m., na katar. 4 r. m., na zapalenie płuc. dto. Bilińska Wiktorya, dto. 2 1. m., na kur. Miszkin Marya, dto. 1/12 r. m., na konwulsye.
 1/4 r. m., na wodna puchline.
 3 l. m., na zapalenie pluc. Sikorski Władysław, dto. Kołodziej Szymon, Paszel Władysław, dto. dto Zarzyczyn Marcin. dto. 1½ r m., na żółtaczke. Waluszewski Teofil, dziecie ogrodnika, 6/12 r m., na biegunke. Pastian Józef, dziécię wyrobnika, 2/12 r. m., na zapalenie płuc.

Spala Ignacy, dziecię handlującego wiktuałami, 13/12 r. m., z braku sił żywota Kozakiewicz Aleksander, dziecię wyrobnika, 2 l. m., na anginę.

Jarem Rozalia, dto. 21/12 r. m., na zapalenie pluc.
Riel Ludwika, dziecię szewca. 21/12 r. m., na koklusz.
Schlam Marya, dziecię wyrobnika, 5 l. m., na konwulsye.
Barta Michalina, dto. 2/12 r. m. na suchoty.
Krel Michal, dto. 7 l. m., na wodna puchline
Steger Anastay, szereg 12. pułku niech. 28 l. m. at tyfus. Krel Michał,
Steger Anastazy, szereg 12. pułku piech., 28 l. m., na tyfus.
Opre Bazyli, dto. 51. dto. 22 l. m., na wrzody. 51. 140. dto. 23 l. m., 37. Mark Teodor, dto. dto. martwego przyniesiono. Slama Izak, ubogi, 62 l. m., na sparalizowanie. Rosenberg Wolf, ubogi, 56 l. m., na wodna puchline. Diamant Feige, zona handlarza 34 l. m., na snchoty. Schlome Abraham, uhogi, 18 l.m., na wodna puchlinę. Millang Rosche, dziecię wyrobnika. 12/12 r.m., z braku sił żywotnych. Gruder Chane, dziecię krawca, 2/13 r.m., na zapalenie płuc. Wolf Dawid, dziecię malarza pokojowego, 12 dni m., z braku sił żywotnych Siegel Jossel, dziécie wyrobnika, % r. m., na sucnoty.

Halber Mayer, dto. 1 r. m., na zapalenie mózgu.

Flieg Tapha dto 1/2 dni m. na konwyleve. dto. 14 dni m., na konwulsye. Flieg Taube, dtv. 2 l. m Tambor Jakob, Dziob Rifke, uboga, 70 l m., na wstrzaśnienie szpiku pacierzowego. Zwibel Leib, dto. 5/12 r. m., na suchoty. Grunberg Isaak, dto. 13/12 r. m., na suchoty. Hirsch Józef, dziécię kupczyka, 4 l m., na biegunkę. Telz Malke, dziécię kupczyka, 4 l m., na biegunkę. Telz Malke, dziécię drukarza, 2 l m., dto. Raps Mayer, dto. złotnika, 2 l. m., dto. Ricker Wolf Hersch, dziécie wyrobnika, 9/12 r. m., kanyule. Birer Wolf Hersch, dziecię wyrobnika, 1/12 r. m., na konwulsye.

### Anzeige - Blatt.

### Doniesienia prywatne.

## Sommer-Saison 1862.

1862.

Frankfurt a. M.

Die Seilfraft ber Quellen Somburge macht fich mit großem Gifolge in allen Rrantheiten geltenb, welche burch bie geftorten Funktionen bes Dagens und bes Unterleibe erzeugt werden, indem fie einen mobilthatigen Reig auf biefe Organe ausüben, die abdominale Circulation in Thatigfeit fegen, und bie Berbauungefabigfeit regeln; auch in chronifchen Leiben ber Drufen bes Unterleibe, namen! lich der Leber und Milz; bei der Gelbsucht, der Gicht ze, sowie bei allen den mannigfachen Krankheiten, die ihren Ursprund aus erhöhter Reizbarkeit der Alerven herleiten, ift der Gebrauch der Homburger Mineralmäffer von durchgreifender Birkung

Im Babehaufe werden Mineralmaffer. und Sichtennatel.Baber gegeben, und ebenfo findet man bier gut eingerichtete Flugbabet Molfen werden von Schweizer Alpenfennen des Kantons Appengell aus Ziegenmilch burch boppelte Scheitune Bubereiter, und in der Fruhe an ten Mineralquellen, fomohl allein, ale in Berbindung mit ten verschiedenen Mineralbrunnen, verabreicht.

Das großartige Conversationshaus, welches bas gange Sabr hindurch geoffnet bleibt, enthalt prachtvoll becorirte Maunif einen großen Ball. und Concertsaal, einen Speife-Salon, Kaffee- und Rauchzimmer, sowie mehrere geschmachvoll ausge'fattete Spiel. und Conversationefale. Das große Lesetabinet ift bem Publikum un ntgeltlich geöffnet und enthalt tie bedeutentstell beutschen, frangofischen, englischen, italienischen, ruffischen, polnifchen und hollandischen politischen und belletriftischen Der elegante Reftaurations. Salon, wofelbft nach ber Karte gefpeift wird, führt auf Die fdone Asphalt. Teraffe bes Rut gartene. Die Restauration ift bem rubmlidft befannten Saufe Chevet aus Paris anvertraut.

Das Rur : Drechefter, welches 40 ausgezeichnete Dufifer gablt, fpielt breimal bes Tage, Morgens an ben Quellen, Rachmit'

tags im Musikpavillon bes Rurgartens und Abends im großen Ballfaale.

Bad homburg befindet fich durch die Bollendung des rheinischen und bairifd biterreichischen Gifenbahnneges im Mittelpunfte Guropa's. Man gelangt von Bien in 24 Stunten, von Berlin in 15 Stunden, von Paris in 16 Stunden, von London in 24 Stunden von Bruffel und Umfterdam in 12 Stunden vermittelft directer Gifenbahn nach homburg. 3mangig Buge geben täglich zwischen Frankfuit und homburg bin und ber, — ber lette um 11 Uhr — und beforbern die Fremden in einer halben Stunde; es wird benfelben dadurch Ge legenheit geboten Theater, Concerte und fonftige Abendunterhaltungen Frankfurte gu besuchen.

# Vorlette Woche

# Concordia-Lose à 50 kr.

mit 661 Delgemälden w im Werthe von

Gulden 21 000 öft. Bahr. zur Unterstützung hilfsbedürftiger Schriftsteller und

Journalisten. Bu beziehen bei allen befannten Los. Berfchleigern, durch fammt.

liche Zeitunge-Redactionen, Buchhandlungen u. f. w.

Biederverfäufer erhalten

20 Percent in Barem,

und belieben fich biefelben unmitteltar an die Gefertigte gu menden. Die Geschäftsleitung der Concordia-Lotterie, Mien, Große Schulenstraße Rr. 824. (832 - 1)

#### Przestroga.

Pan Adam Jan dw. im. Czarniakowski, były właściciel Lisi czyniec, posiada w swych rekach kilka karl dłużnych czyli raczel pokwitowań przezemnie wystawionych, a które pomimo tego, 20 z takowych nie mu się odemnie nienależy, dla różnych pozornych powodów wzbrania się mi zwrócić.

Ostrzegam zatem każdego, aby takowych na imię p. Czarniakowskiego przezemnie wystawionych skryptów nie nabywał, ponie

waz ja takowych za rzetelne nieuznaje.

(814-1)

Marceli Thuranszky de Thurik, właściciel dóbr Supranówka.

Series white white he were the

S. Filedliall, mal in Lemberg anfässig, Gemold und Miedeilage im Motel Lang, empfiehlt fich mit einer Auswah von feitigen Manner - Rleidern, einer noch nie da gemesenen Ausmah von Rinder: Rleidern, inebefondere ift ein großes Lager von in. und auslandischen Rod., Dofen. und Gilets Stoffen ftets vorrathig, von welchen Bestellungen auf bas Schnellfte und Billigfte effektuirt merben-- Und ba ergebenft Gefertigter aus ben erften reelften gabrifen feint Baaren begicht, fo fann er fie auch um einen verhaltnigmäßig febt billigen Preis liefern, und gwar:

Bon Chaswollitoff: Salet, Bofen und Gilee von 18 bie 40 ff. " 18 fl. Leinen: btto bttp 10

Englisch . Leber : dtto bito 10 " 16 ft.